acu

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Vosen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

№ 83. Montag, den 7. April 1845.

Angekommene Fremde vom 4. April.

Die Brn. Rentiere hollmann aus Brandenburg, Boffelmann a. Sabelberg, Sr. Brennerci-Infp. Refc aus Rolno, I. in ber golbnen Gane; Sr. v. Gronfeld, Lieut, im 18. Inf.=Reg. u. Sr. Cand. theol. Rnechtel a. Bredlau, Sr. Runfigartner Brech aus Berlin, fr. Stub. Nomadi aus Oftrowo, fr. Primaner Brzefineti aus Abelnau, bie frn. Guteb. v. Dzegalefi a. Gościejemo, v. Chtapoweti a. Gośnica, I, im Hotal de Berlin; bie grn, Guteb. v. Bajeweffi a. Mielzyn, v. Dlożeweffi a. Bamabe, b. Stof aus Chlabomo, fr. Reg.=Gefr. Bredtreiter aus Schroda, I. im fdmargen Abler; bie Grn. Guteb, v. Diefwiaftoweff a. Glupia, Matedi a. Reuftabt b. D., v. Lalewicz aus Gowarzewo, Graf Rwiledi aus Robylnif, I. im Bagar; Gr. Landschafterath Beeh a. Glaborowice, Sr. Juftigrath Schuler a. Neutomyst, I. im Hotel de Dresde; Frau Guteb. Grafin Czarneda a. Gogolewo, Sr. Jufig-Comm. Martini aus Gras, Sr. Reg. Affeff Junter aus Bromberg, I. im Hotel de Baviere; Sr. Rommerzien,Rath Behrend aus Berlin, Sr. Raufm. Lehmann a. Furth, I. im Hotel de Rome; Br. Sandl.=Commis Bittowell aus Milostam, I. im rhein. Sof; bie Brn. Gutep, v. Zuchlinefi aus Neumuble, Dunin aus Pawlowo, Sr. Buchh. Marqueur und Sr. Lehrer Rruger aus Rrotofdin, I. im Reb; bie Grn. Rauft. Ming aus Polen, Cohn aus Pleschen, Sr. Guteb. Sufut aus Smielowo, 1, im Eichfrang.

Deffentlicher Verkauf 1) jum 3med einer Museinanderfegung. Dber = fanded . Gericht ju Pofen.

Das Rittergut Rrzefiny nebft bem Bor= wert Pofrgywno im Rreife Pofen, land: Schaftlich abgeschaft auf 25,646 Rtblr. 3 Sgr., foll am 3. Juli 1845. Bor= mittags um 10 Uhr an orbentlicher Ge= richteftelle fubhaftirt werden.

Die Tare nebft Spothekenschein und Bedingungen tonnen in unferm IV. Ge= Schafte, Bureau eingefehen werden

Mittmeister Frang v. Malczeweff'ichen daegi rotmistrea Franciszka Maleze-Familienfliftungefache haben wir bie wskiego polecilismy kuratorowie do-Statuten jur Errichtung eines Familiens tychezasowernu wypracowanie statutu foluffes über die Bermalfung Des Stiffe w celu deratania velrwaty familijnen, tungekapitale, Die Bertheilung ber Res wagledem zarzadu kapitalem fundacyi, venuen und die Bahl eines Borfiebere podzialu doenodow i wybrania przedurch ben bieberigen Kurator entwerfen Tozonego. Wigledem oswiadezenia laffen, und jur Erflarung barüber einen sie ma takowy wyznaczylismy temmin Landes = Gerichts = Rathe von Gieghardt angefett, wogu alle unbefannte Theilneh: mer, jo wie bie unverehelichte Baleria v Malczewsta beren jegiger Aufenthaltes ort unbefannt ift, mit der Aufforderung porgeladen werden, bor ober in bem

Sprzedaż publiczna celem rozporządzenia się. Sad Nadziemiański w Poznaniu.

Dobra ziemskie Krzesiny wraz z folwarkiem Pokrzywno w powiecie Poznańskim, przez Dyrekcyą Ziemstwa oszacowane na 25,646 tal. 3 sgr., maja być dnia 3. Lipcar. 1845. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądo. wych sprzedane.

Taxa wraz z wykazem hypoteczným i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biórze Sądu naszego.

Posen, am 23. November 1844. Poznań, dnia 23. Listopada 1844. Ronigl. Ober ganbeegericht. Krol. Sad Nad-Ziemiansbi, o librasoici. Abtheilung. Composed a Malagas I. Wydziału, d maniedle

Bekanntmachung. In Der Obwieszczenie. Winteresie fun-Ternin auf ben 10. Juli 1845. Bors hra d zien 10. Lip ca 1845, przed mittage 10 uhr vor dem herrn Bberg poludifiem b gadeinie 10. przed Wim. Sieghardt, Radzca Główno Ziemiańskim, na który wszystkich niewiadomych pretendentów, niemniej Ur. Walerva Malczewską z teraźniejszego pobytu niewiadomą, zapozywamy z tym warunkiem, aby się przed teronstehenden Termine ihre Erklarung über den zu errichtenden Familienschluß abzusgeben, unter der Berwarnung, daß nach Ablauf des Termins der Ausgebliebene mit seinem Widerspruch wird prakludirt werden.

Posen, ben 11. December 1844. Ronigliches Oberlandesgericht. II. Abtheilung.

3) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadt = Gericht zu Posen, ben 15. März 1845.

Das Grundstud ber Erben bes Muhlenbesitzers Gottfried Specht und seiner Chefrau Johanna Christiane geb. Piegner, Nr. 71. der Vorstadt St. Martiu hierselbst, abgeschätt auf 1769 Athle. 20 Sgr. 6 Pf. zusolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Lare, soll am 15. Juli 1845. Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

4) Morthwendiger Verkauf. Land= und Stadt. Gericht zu Rawicz, ben 15. Marz 1845.

Das ben Stadtsefretair Johann Friebrich Weinschen Erben gehörige hausgrundstud Nr. 371. in ber Breslauer Strafe zu Rawicz, abgeschätzt auf 698Rtl. 10 fgr. zufolge ber, nebst hoppothetenschein minem lub też w terminie samym, względem zdziałać się mającej uchwaty familijnej oświadczyli, po upłyniemiu terminu bowiem kto się nie zgłosi, wszelkiemi wnioskami dalszemi prekludowanym będzie.

Poznań, dnia II. Grudnia 1844. Król. Sąd Nadziemiański; II. Wydz.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Poznaniu.
dnia 15. Marca 1845.

Posiadłość sukcessorów Gottfryda Specht młynarza i małżonki jego, Joanny Krystyny z Pietznerów w Poznaniu na przedmieściu Święto Marcińskiém pod liczbą 71. leżąca, oszacowana na 1,769 tal. 20 sgr. 6 fenwedle taxy, która wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przedaży w Registraturze przejrzaną być może, będzie dnia 15. Lipca 1845. przed poludniem o godzinie 11. w miejscu zwykłém posiedzeń Sądu sprzedana.

Sąd Ziemsko-miejski w Rawiczu, dnia 15. Marca 1845.

Dom pod Nr. 371. w Rawiczu na Wrocławskiej ulicy połeżony, do spadkobierców po Fryderyku Wein należący, oszacowany na 698 tal. 10 sgr. wedle taxy, mogącej być przejund Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 8. Juli 1845 Bormittage 10 Uhr, Nachmittage 3 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werben. rzanéj wraz z wykazem liypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 8. Lipca 1845. przed południem o godzinie 10. i po południu o godzinie 3. w miejscu zwykłém posiedzeń sądowem sprzedany.

5) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Pleichen.

ablanators is belo 1 - 2 11-9

Das zu Pleschen sub Servis-Mr. 178. (Spotheten = No. 179.) belegene, ber Wittwe Dorothea Hoff gehörige Wohnhaus nebst Stallung, abgeschätzt auf 584 Rthle. zufolge ber nebst Spothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 6. Funi 1845 Vormittags 10 Uhr an ordents licher Gerichtöstelle subhastirt werden.

Pleschen, ben 18. Januar 1845.

przed poluczdzia o godzinie 11.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Pleszewie.

TOWN SANDERSON

Dom wraz z stajnią pod Nr. serwisowym 178. (Nr. 172. hypoteczny) w mieście Pleszewie położony, do owdowialej Doroty Hoff należący, oszacowany na 584 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 6. Czerwca 1845. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Pleszew, dnia 18. Stycznia 1845.

6) Der hanbelsmann Wolf Soberett und bie Pauline verw. hirfch Casper geb. Jaraczewer von hier, haben mittelft Chevertrages vom 26. Februar 1845. nach erreichter Großiahrigkeit die Gemeinschaft ber Guter ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wirt. Grab, am 2. Marz 1845.

Ronigl. gand = und Stadtgericht.

and text, mogacej bye praci-

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że handlerz Wolf Soberski i Paulina owdowiała Hirsch Casper z Jaraczewów tu ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 26. Lutego 1845, stawszy się pełnoletnemi wspólność majątku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 2. Marca 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

10 ign gufolgeber, indiff gworbedenfel

Offener Arrest. Ueber das Vermögen bes Muhlenmeisters Augnst Ferbinand Tsert zu Platkow bei Seelow haben wir ben Konkurs eröffnet. Denzienigen, welche von dem Gemeinschuldner etwas an Gelbe, Sachen, Effekten oder Briefschaften hinter sich haben, wird hiermit anbesohlen, demselben nicht das Mins deste zu verabsolgen, vielmehr dem unterzeichneten Gerichte davon zuvörderst treusliche Anzeige zu machen, und die Gelder oder Sachen, jedoch mit Borbehalt ihrer Rechte daran, in das gerichtliche Depositum abzuliefern. Das dieser Berordnung zuwider Gezahlte und Ausgeantwortete wird für nicht geschehen erachtet und zum Besten der Masse anderweit beigetrieben werden, und diezenigen, welche Gelder oder Sachen des Gemeinschuldners verschweigeu und zurückhalten sollten, gehen außerdem alles ihnen daran zustehenden Unterpfandes und etwaigen anderen Rechtes verlustig.

medalle Seelow, ben 30. Mary 1845. Bid nontrade nered genargatelitale ard gundt

Das Reichsfürftlich v. Schonburgiche Gericht über Gufow und Plattow.

and all he not utbitell at the Continue and specialist the fire and the hearth and

Ole näheren Bedingungen befer Bergelgerung tener jeder nannfantet bei

8) Bei E. S. Mittler in Posen ist zu haben; Die Preußische Berfaffungs. Frage. Preis 10 Sgr.

- 9) Durch Gebruber Schert in Posen ift zu beziehen: Berliner Pfennigblatter. Preis monatlich nur 4 Ggr. 196 alighen 1813 and and
- 10) Bei J. J. heine in Posen ift zu baben: Uebersicht ber Landtags, Verhand, lungen, preis 1½ Athlr. Gutachten ber Provinzial, Landtage. Preis 26 Sgr. 3 Pf. Gutachten ber Kgl. Preuß. Immediat-Justij, Commission. Pr. 12½ Sgr.
- 11) Es wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß am 9./21. April I. I. eine Bersteigerung der im Gouvernement und Kreise von Plock belegenen, einen guten Weizengrund und bedeutende Wälder habenden anschnlichen Güter Drobin, aus der Stadt Drobin, den Meiereien Drobin, Swierezun und Krzeszon um und dem Zinsdorfe Nowawies bestehend, im Bureau der Bank von Polen zu Warschau stattsinden wird.

Jeber, der an dieser Berfteigerung Theil zu nehmen wunscht, ift gehalten, vor Beginn berselben 7500 Silber, Rubel oder 8333 Rthlr. baar oder in Poln. Pfandbriefen mit ben bazu gehörigen Zind-Coupons als Caution zu beponiren.

Der erniedrigte Schatzungs-Berth Diefer Guter ift auf 112,500 Gilbers Rubel ober 125,000 Rthle, festgesetzt.

Außer ber fur ben landschaftlichen Kredit-Berein verschriebenen ursprünglichen Schuld von 192,800 poln. Gulden oder 28,920 Silber-Rubel werden dem Käufer diesen Guter noch 40,000 Silber-Rubel oder 44,444 Athle. 13½ Sgr. auf der Hippothefe zur Abzahlung im Laufe von 12 Jahren mit Zinsen von 5% belaffen; der Rest des oben angegebenen Schätzungs. Werthes von 43,580 Silber-Rubel oder 48,422 Athle 6¾ Sgr. und das, was bei der Lieitation darüber gegeben wird, muß nebst dem schon amortifirten Theile der Schuld des landschaftlichen Kredit-Vereins, spätestens 20 Tage vom Lage der Versteigerung, und zwar vor der Ausfertigung des Kauf-Kontrastes, an die Kasse der Bank von Polen bezahlt werden.

Dem bon ber Lieitation Abtretenden wird die beponirte Caution fogleich zurud erstattet. Falls es feine Mitbewerber jum Kaufe der ganzen Guter gabe, konnte die Bersteigerung beren einzelnen drei Theile, aus welchen bieselben bestehen, statt haben.

Die naheren Bedingungen biefer Bersteigerung kann jeder Kauflustige täglich im Bureau des Kanglei-Chefs der polnischen Bank zu Marschau von 10 Uhr Bors mittags bis 2 Uhr Nachmittags einsehen. Bom Zustande der Guter kann man sich an Ort und Stelle überzeugen.

Anne, Preis 10 Sat.

12) Bas heißt — Mäßigkeits-Reform?! — umfonft,

Es ift Erfahrungsfat, baß ber gemeine Mann ben Branntwein bald als Labetrunt, bald als Sorgenbrecher betrachtet und baß feine aufgedrungenen Schwure im Stande find, ihm diefen Genuß zu entziehen, fo lange nicht fur ben Branntwein ein Surrogat wird gefunden fein.

Durch lebende Beispiele solder Individuen, die, zu rasch in ihrem Entsschlusse, Bereind = Mitglieder und wieder ruckfällig wurden, sich wegen Brechung ihres Gelübbes jeht mit Gewissend-pein qualen, und so mit Weib und Kind noch unglücklicher wie früher dastehen, konnen traurige Belage geliesert werden, daß ein Uebel das Undere nur scheindar unterdrückt. Auf die Producenten und handler des Branntweins zu schmahen, ihr Gewerbe als "zweide utig und schmacholl" zu bezeichneten u. den Gewinn "Blutgeld" zu nennen, wie dies in der von dem ehrenwerthen Mäßigkeits Berein verbreiteten Flugschrift — Beilage zu Nr. 68. der Pos. Zeistung — geschehen ist, beißt nichts anderes, als: Tan sende von Gewerbe kanntreibenden zum Kampfe herauszufordern. Denn unser Gewerbe kannt

weder zweit en tig, noch ich mach voll genannt werden, weil wir daffelbe auf ber Grund is brigkeitlicher Congesionen betreiben und dabei in der burgerlichen Gesellschaft ftandesmäßige Ehrenrechte genießen; unserm Gewinn darf nicht das Gepräge "Blutgeld" aufgedrückt werden, weil barin ein Angriff auf den Staat liegen wurde, der durch Erhebung der Maische und Gewerbe. Steuer seinen Antheil hat. Wer demnach uns verhöhnt, greift den Staat, greift die Obrigkeit an, und so treue und friedliebende Burger wir auch sind, so werden wir doch nicht dulben, unsern Stand dischtlich herabwurdigen zu lassen, und daß ein Verein, dessen drittes Wort "Mäßigkeit" ist, durch unmäßige und ungebührliche Raisonnements sich auf unsere Kosten mit Ruhm bereichere und auf unseren Trummern das Sieges-Panier aufpflanze.

Gemeinfinn und guter Mille fur bie Befbrberung ebler 3m de find und nicht fremd, benn Trunfenbolde finden in unsern Raumen keinen Borfcub; aber gleich ben Umerikanern und Schweden, das Gewerbe niederlegen? — Davon nachber! — Sollte es jedoch dem ehrenwerthen Berein gefallen, unsere fernere Eriftens

durch Penfion fichern ju wollen - fo wollen wir horen, überlegen, 1. Buch ber Maccabaer, Cap 12., 2 18.

Brantwein Deftillateure und Schanfwirthe in und bon A. bie Z.

13) Agentur. Ich beehre mich hiermit die ergebene Anzeige zu machen, daß ich fur meine geprägten Metallichriften dem Herren Julius Richter & Comp. im Posen die Agentur daselbst übertragen habe, und daß dieselben daher im Stande sind, Aufträge in Empfang zu nehmen und solche zu meinen hiesigen Fobrikpreisen, unter Hinzurcchnung ihrer eignen Auslagen für Fracht und Emballage, die jede Bestellung betrifft, auszuführen.

Meine Metallichriften, pergoldet ober ladirt in allen garben, gehen in:

romischer Schrift von  $\frac{1}{2}$ — 15 zoll Decimalmaaß, anglod gothischematik and  $\frac{1}{2}$ — 10 a. iniffalle arabische Zissen =  $\frac{3}{4}$ — 5 =  $\frac{1}{2}$  arabischematik urbmischem ungrodere 22 = 10.0% & 8 magranis rodnik ack (21)

und eignen fich fomie gu jeder Met von Fiemae, house und Ehneschilbern, ju Grabe schriften und Thurmuhr-Garnituren Die acht englische Bergolbung, welche ich bet meinem Fabritat eingeführt habe, ift ebenfo bauerhaft als schon, und abernehme ich bierfur jede Garantie. Berlin, ben 1. April 1845. D. J. Thouret.

Bir beziehen und auf vorstehende Annonce bes herrn P. J. Thouret und indem wir uus zu recht zahlreichen Bestellungen bestens empfehlen, fugen wir noch hinzu, daß in unserm Gewolbe Mufterblatter und Schildchen zur geneigten Ginficht

vorliegen. Die Preise find fur biefes icone Fabrifat außerft billig geftellt, so bag baffelbe gewiß auch hier ben allgemeinen Anklang finden wird, ber ihm an so vielen andern Orten in so hohem Grabe ju Theil wurde. Pofen, ben 2. April 1845.

Das Commissiones und Speditiones Comptoir von Julius Richter & Comp, Wilhelmeftrage Rr. 23.

14) Ich habe von Oftern biefes Jahres ab meine Wohnung in bas haus bes herrn Grag, Friedrichsftrage Rr. 18. in ber Nahe ber Landschaft, verlegt.
Posen, ben 3, April 1845.

Bembich, Juftig-Commiffarius und Notarius publicus.

15) Parifer herrenhute, fo wie geschmachvolle Markifen und Anicker nach ber neuesten Fagon empfiehlt zu ben billigsten Preifen

die handlung S. Rronthal, Markt Dr. 43.

16) Reuefte Form echter Parifer und feinste Caftor=hute fur herren, Sonnen, schirme und Anider in modernfter Façon, so wie einen Borrath von Billard=Ballen und Gas-Lampen empfiehlt

bie handlung Beer Menbel, Martt Dr. 88.

- 17) Riefern, Stangen von verschiedener Starte fteben in ber Swigtnider Forft, eine Meile von Posen, jum Bertauf. Den Preis erfahrt man beim dafigen Balbwarter.
- 18) Bekanntmachung. Ich habe jum Bau und anderen Gebrauche frisch gebrannten Gyps, auch einen großen Borrath von Gypsfiguren zu verlaufen. Pofen, ben 3. April 1845.

Paffini, alter Martt, furge Strafe Dr. 29.

19) Der Finder einer am 3. b. M. Bormittage verlornen schwarzen Mantelpelles rine wird gebeten, dieselbe verlangerte Mitterftraße Nr. 307. eine Treppe hoch gegen eine Belohnung abgeben zu wollen.

- inderei von nad in einer an foren bereichten benfent empfehlen, funten wir noch ... worm bof in nabenn der Belle Willer und Schilleben für gewinden Cinfickt-